Abonnement beträgt vierteljährl. für die Stadt Bofen 1. Rthlr., für gang Preußen 1 Rthir. 7 fgr. 6 pf.

Infertionsgebühren 1 fgr. 3 pf. für bie viergespaltene

№ 297.

Donnerstag ben 20. December.

1849.

## Inhalt.

Pofen (Politifde Bochenfcau).

Deutschland. Pofen (Der Ofterrath'iche Untrag w. Garantie b. Poin. Sprache); Berlin (Beihnachtsber. Fortf); Ronigsberg (Jacoby's Prog.; Baffen d. Burgermehr).

Defterreid. Bien (Ausweifung Subner's; Thohus in Ungarn; Milde Baynau's, f. Stiftung f. Invaliden; Ghetto in Krafau; Occupation Sachfens).

Brantreid. Paris (Rat.=Berf .: Getranteftener). I. R. 91, u. 92. G. v. 17ten (Berf.-Revifion . beendet). II. R. 76. G. v. 17ten (Dentfdrift über d. Pofen. Ang.). Bofales. Pofen (Schwurger,=Situng: Rrauthofer); Birnbaum;

Bromberg. Chronit Pofens. Ungeigen.

Berlin, ben 19. December. Ge. Majeftat ber Ronig haben bem Raiferlich Defterreichischen Oberfishofmeifter Fürften Rarl von Liechtenftein ben Schwarzen Abler Orden zu verleihen geruht.

Ge. Dajeftat ber Ronig haben Allergnabigft geruht: Dem Schles. wig-Bolfteinischen General= Stabbargt, Brofeffor Dr. Etromeyer gu Riel, ben Rothen Abler. Orden vierter Rlaffe gu verleihen.

## Wolitische Wochenschau vom 11-16. December.

In den Preufifden Rammern Rührigfeit ohne Gleichen; zweimalige Gigung täglich gur Bollendung der Bers faffung vor Gröffnung des Reichstages. Gefes über Regulirung der gutsherrlich = bauerlichen Berhaltniffe in Echleffen von der Agrar = Rommiffion der zweiten Rammer genehmigt. -Befegentwurf in 2. Rammer, betreffend Unterftugung der be-Durftigen Familien folder Landwehrmanner, weiche auf langer als vier Wochen einberufen werden. - Schleswig= Solftein = fce Angelegenheit in der erften Rammer turg nach Weihnachten gur Berathung. - In Baden: Berabfegung der Rationen des Preufifden Armectorps auf den Friedensfuß. (Alfo betrachtet man Die Sache dort als abgemacht. Erau, fcau, wem?) Graf Eulenbujrg und Baurath Burde nach Erfurt, Bur Auswahl der Localitaten fur den Reichstag. - Erflarung der Central-Rommiffion der 2. Rammer für Annahme des Gefegentmurfe über Gintommenfteuer. (Furchtbare Laft für Alle; Gewinn für Benige. Gidere Bergroßerung der Abgaben, bochft unfichere Bergrößerung des Brods und Berabfegung des Gleifche preifes. Wird geben wie in Frankreich mit Aufhebung der Getrantefteuer. Jede andere ift läftiger.) - Die Ausgleichungs-Rommiffion wird den Rammern ihre Borfchlage, betreffend die Ber= faffungerevifion, machen; nach deren gefaßtem Entichluß thut Die Regierung ein Gleiches; (mithin Aussicht zu mirflicher Bereinbarung der drei Gewalten). - Dr. Edler's demofratifche Schulanstalt polizeilich gefchloffen. Rinder unter Aufficht der El= tern, die Anftalt unter die der Polizei geftellt. - Communalver= waltung febr thatig für Ginleitung der Bablen jum beutichen Boltshaus. - Gammtliche Grundlaften von der zweiten Ram= mer feftgefiellt; "Landrenten=Banten" genehmigt; erheben 56 Jahre und 1 Monat jedes unmittelbare Zahlungsverhaltnig, in Renten bon den Berpflichteten und bezahlen die Berechtigten mit vergines lichen Rentenscheinen, welche Cours haben, aber gu ihrer vollen Bezahlung und Amortifation aufgerufen worden. - Publitations= formel der Berfaffung: "Bir, Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von Preugen zc., thun tund und fugen zu miffen: baf wir, nachdem die von uns unter dem 5. Decbr. 1848 porbe= haltlich der Revifion im ordentlichen Wege der Gefengebung ver= fundete, und demnächft von beiden Rammern Unfere Konigreichs anerkannte Berfaffung des Preußischen Staats, der in derfelben angeordneten Revifion unterworfen worden, in Uebereinstimmung mit beiben Rammern die Berfaffung endgültig feftgeftellt haben. Bir vereunden demnach diefelbe als Staatsgrundgefes, wie folgt: (Text der Berfaffung.) Urfundlich unter Unferer Sochfteigenhan= digen Unterfdrift und beigedrudten Ronigliden Inflegel." - Ergebniß der "Zählung der Einwohner Berlins" am 3. Deebr.: 408,600; gegen voriges Jahr ein plus von 90,000 Seelen. — Gegen Dr. Eichter liegt vor: Aufruf für den sogenannten Kreissausschuß der Märkischen Demokratie, im Novbr. 1848 verfaßt; Schmähung gegen den König in Merseburg am 25. Juli 1848, und im Juli 1848 das Rolf in Merseburg am 25. Juli 1848, und im Juli 1848 das Bolt in Berlin, jur Befreiung der Gefangenen, gegen die Conftabler aufgereigt gu haben. — Dhm firenger behandelt als zuvor; nicht mehr gur Kategorie politifder, fon= bern gemeiner Berbrecher gehorend. - Errichtung einer neuen Gifenbahn = Polizei; Sougmannicaft als nicht ausreichend befunden. - Gr. Doltte aus Wien in Berlin eingetroffen; mit Berrn v. Uhden bereits Besprechung wegen "Danifder Friedensangelegenheit" gehabt. - Go wie die " Gemeindeordnung" beendet, nimmt die erfte Rammer die "Rreis-, Begirts- und provingial-Drdnung" vor. - Gechehundert Mann vom zwanzigften Infanterie-Regiment von Baden gurud gefehrt; tragen alle Badifche Ch= rengeichen; find alle entzudt von dem fconen Land. Balded's Silberkammer im Zunehmen; Potsdamer Demokraten ichiden einen Pokal; Brandenburger arbeiten einen Pokal; (das giebt ein Poculiren.) - "Baffenftillfand mit Danemart fann nach neuefter Auslegung Des Bertrags vor dem 17. Januar nicht gefündigt merden. Dann noch feche Wochen Ablaufstermin. - Finang = Minifter Rabe entschloffen, das Portefeuille niederzulegen. -

Defferreich macht große Untaufe von Equipirungegegenftanden ; gebung, Berr Bahrifder Roland, Lehrer der Griffliden namentlich Leder, das in Preugen beffer gegerbt wird. Heber Den Antrag Zoltowsti und Genoffen geht die zweite Ram= mer gur Tagesordnung über. Antrag Dfterrath's und Ge= noffen abgelehnt; Abg. Reller wird Berichterftatter. - Staats = minifterium wird ehefter Tage eine Dentfdrift über die Polen = frage der Kammer vorlegen; Borichlag: Bugiehung der ge= fammten Proving jum deutschen Bund. - Berfaffungs = Ausfouf ber erften Rammer die Publitationsformel revidirt, und unwesentliche Berichiedenheit abgerechnet, ihr die Faffung der zweisten Rammer gegeben. — Bruder des Finanzminifters Rabe einen neuen "Plan zu einer Spothetenbant" ausgearbeitet; foll alle Garantieen der Soliditat enthalten. - Den 17. d. in der erften Rammer Polenfrage. Dajor v. Boigt-Rheet deshalb Dentidrift an die Rammer Mitglieder vertheilt. - Balded beim Dbertri= bungl eingetreten; dem vierten Genat zugetheilt. - In Garde = legen in der Altmart Rachts vom 8. jum 9. das Depofitorium des Areisgerichte um mehr als 10,000 Thir. beftohlen. - In Stet = tin wollen die Rheder die Dder bis Swinemunde aufeifen. (Bird fdwerlich geben.) - In Ronigsberg Dr. Jacoby freigefpro= chen. Demofratie schwimmt in Monne. - Samburg ift dem In-terim beigetreten. - Thorsperre, Accise, Boll noch zwei Jahre gu erheben. - Die Stadthaltericaft von Schleswig hat dem Konig von Danemart Borichlage machen laffen, ihren Streit Bertrauenemannern anbeimzugeben; Ge. Dajeftat antworteten buldreichft: Ochon gut! das Weitere werde er mit Preugen ab= machen. - Danifches Sauptquartier foll nach Rolding verlegt werden (alfo an die Schleswigfche Grenge). - Sannover in der erften Rammer das Erwiederungsfcreiben des Kronpringen auf die Glüdwunfchaldreffe der Stande verlefen. - Auch die Borlage über die deutiche Frage murde verlefen; (wollte aber nichts beifen.)

Recapitulation hiftorifcher Facta; nichts weiter! In Oldenburg ift die Entlaffung des Staatsminifterit an= genommen, vorbehaltlich einftweiliger Fortführung der laufenden Gefcafte. - Schwerin hat alle Titel ohne Memter abge= fcafft. - Frankfurt a.fM. behalt den Ergherzog Jo= hann; d. h. fein Bild in Lebensgröße, das er der Stadt, auf Bunfc des Senats, überlaffen. - Die " Conftituante" hat dem Senat die neue Berfaffung überreicht. Opposition der Mino= ritat: findet fie ju lang und ju fcmach. Gewaltige Opposition Des patriotischen Vereins. Genat will fich nochmats mit der Confituante benehmen, ehe er der Burgerschaft die Verfassung vorlegt. - Schöff v. Senden jum alteften Burgermeifter ernannt. Ge= nator Beffenberg II. jum Zweiten. - Defterreich. Feldmarfcall= Lieutenant v. Sirnding wollte Frankfurt verlaffen. Gegenbefehl. Defterreichifdes Bataillon Polombinibleibt ebenfalls. - Roth= foild dem Papft den Eredit aufgefündigt. Rein Geld dur Bablung der fälligen Coupons. (Dem irdifden Reich des Papites ficht der Banqueroutt bevor.) - Rurheffifder Bevollmächtigter Splvefter Jordan reif't in nachften Tagen nach Erfurt, bem Schiedegericht als Mitglied beizuwohnen. - Der König von Sach= fen erichien den 7. d. Dt. jum erften Dal feit der Infurrection im Dresdner Theater. Jubelnder Empfang. - Ministerial-Borlage in der Deutschen Frage ift auf nachfte Woche zugefagt. — Un der Böhmifden Grenze haufen Carl Moor und Schufterle. Die gange Sächfische Gened'armerie auf den Beinen, die Räuber gu fangen. Sachfen hat mit Defterreich ein Schut = und Trugbund = nif gefchloffen. (Davon übernimmt Defterreich den Schug und Sachfen den Trug.) - Aufhebung des Belagerungezustandes: Erhebt die Rammer den Antrag jum Gefeg: Auflojung, Dc= tropirung des neuen Wahlgesetes; fclimmften Falls tommen Defterreichische Schüger. (Gut; auch Defterreich lerne Gachfisiche Zuverlässigfeit tennen!) Ginftweilen große Thätigkeit im Zeughaufe. - Bon lebenden Feldheren mard feinem der Gamfifche St. Beinrichs - Drden, außer Bellington. Richt einmal der König trägt ihn. Letterer hat ihn Radeth, Sannau und Bellachich verlieben. - Abgeordneter Wieland in 2ter Ram= mer fdriftliche Interpellation an das Gefammt = Minifterium über 3med des Defterreichischen Truppencorps an der Gachfi= ichen Grenze. - Abichaffung der Zodesftrafe foll bei Bor= lage des umgearbeiteten Rriminal = Gefegbuches berathen werden Bis dahin fein Todesurtheil mehr vollzogen. - Givilehe wird eingeführt. - Gotha foll Militair-Convention mit Preugen abgefchloffen haben. (Mun ift Preugen unüberwindlich.) - Der Altenburger Landtag verfammelt. Preugen raumt noch vor Reujahr das Land. - In Darmftadt will Er-Reichsregent Carl Bogt wieder Plat in der Rammer nehmen. Goll ichon in Gießen fein. Wird nun mohl auch ertlaren, der Er = Regent, er fei gut " conftitutionell=monardifd." - Proze & Gor= lig ift vom Unterjudungsrichter geschloffen, und tommt hoffentlich im Januar vor die Mfffen. - Bayern foll aum ju Schuş und Trug mit Defterreich abgefchloffen haben; v. d. Pforten Dini= fter = Prafident werden. v. Abel geht nach Turin. Staatsichuld auf dem Papier 126 Millionen; in Wirtlichteit 212-214 Dil= lionen. (Subiche Wirthichaft!) - Sohn des Furften Windifch= grag reift durch Dinnden. Kagenmuft der Studenten. - Polizei = Arreftationen. - In Wurg burg macht fich das Ifte Bataillon des dort garnifonirenden Inf. = Regts. marfchfertig. Dan muntelt nach Danemart. - Gundfluth von Zefuiten in Dun= chen. Dbenauf ichwimmt der Eropien Galis=Soglio, Jefuitenge= neral. - Gefet=Entwurf megen Emancipation der Juden. Pfar= rer Roland, Saupt der Altramontanen dagegen: Die drift= lichen Gemeinden werden nie den Rechtsausspruch eines judifchen Richters anerkennen. Ein Gude (Cremieux) habe Louis Philipp verrathen, auch Bayern werde nach der Emancipation feinen Ere= mieux finden. (Daran zweifeln wir; Bapern findet eber 10,000 Pfarrer Roland, als einen Juden Eremieux. Um Bergebung, Bett Battligtt Steine, Ravaillac, Ankarftröm, die Drloff, die Marat, die Robespierre, die St. Juft, 20. auch Juden?) — Rultusminister v. Rinzelmann, Abg. Bolffieiner, vor Allem der alte ehrwürdige Rirchgefiner für Das Gefes. Legterer aus Grunden der Mtoral, des Rechts, der Politit. - Den 12. vierte Diskuffion über bas Gefet. Unfinn, der da zu Tage tam, hat felbft in einem babrifchen Scha-Del fanm Raum. Dr. Gepp (vulgo Finessen Sepperl) bringt unter Anderm die Reuigfeit, daß nicht Strauß, fondern ein Jude gu= erft Zweifel an der Gottheit Chrifti fuftematifch ausgesprochen. Raturlich! glaubten die Juden an die Gottheit Chrifti, fo gab's

ja teine Juden mehr! -

In Stuttgart hat der Minifter des Innern der Berfaffung-berathenden Berfammlung einen Theil des Entwurfs der Berfaffungs=Revifton vorgelegt: Zwei=Rammerfpftem; Bufammenfegung der Rammern; Bedingungen des Wahlrechts; indirette Dahl mit Cenfus; Competeng ber Stande und form der Berathung und Be= foluffaffung. - Den 10ten d. hat Berathung der Antwort-Adreffe begonnen. Bon 15 Mitgliedern der Berfammlung, dabei Romer, Renfcher, v. Zwerger, Muricher und Pfiger, lag ein Gegenentwurf vor. - Die Regierung halt fich nicht mehr an die Reicheverfaffung für gebunden; Andeutung der Rothwendigfeit der Berufung eines Boltshaufes. Bedurfniß im Ginne der Ginheit Deutschlands ein Berfaffungewert gu Stande gu bringen. - Deffallfige Mittheilung an Defterreich; diefes will den Beweis liefern, daß es in den Bun= Desflaat treten konne. — Auch mit Munchen Ginleitung gu Ber= fländigungen. - In Rarlsrube den 15. Januar ,, Eröffnung des Landtags". Roch vorher "Aufhebung des Belagerungszustands". - Die für Raftatt bestimmten Defterreich. Eruppen treffen dafelbft noch im December ein. — Die nach der Schweiz verschleppten Be= schütze gurudgefommen. — Wahlen zum "Deutschen Boltshause" im Regier.=Blatt bereits ausgeschrieben. - Bum Januar werden 2000 Mann nach Preuß. Garnifonen marfdiren. Reue Unifor= men angefertigt; faft gang Preußische. (Wie er fich rauspert, und wie er fpudt, das haben fie gludlich ihm abgefudt!)

(Schluß folgt.)

## Deutschland.

- Der Bericht der Rommiffion fur Revifion ber Berfaffung fprict fic, wie wir erfahren, ablehnend aus über ben Untrag bes Abgeordneten Ofterrath und Genoffen, in bie Berfaffung folgenben Artifel aufzunehmen :

"Den nicht Dentich redenden Bolfestammen bes Preugifden " Staates ift ihre volfsthumliche Entwidelung gemahrleiftet, namentlich "bie Gleichberechtigung ber Sprachen, fo weit beren Gebiete reichen, "in bem Rirchenwesen, bem Unterrichte, ber inneren Bermaltung "und ber Rechtspflege."

Die Ablehnung ftust fich auf nachftebenbe Grunbe: Wenn bie Antragfteller anführen, bag es einer machtigen Ration gezieme, einer anderen Mationalitat, beren Gefdid ihr anvertraut ift, bie Fortbauer ihrer nationalen Entwidelung ju fichern, fo tann bievon nur fo viel jugegeben werden, bag es in ber Beftimmung jebes Staates liegt, Die naturliche Entwickelung aller feiner Glieder und einzelnen Beftandtheile gu beforbern, Die Gigenthumlichfeiten ber Letteren gu achten und gu ichonen, und überhaupt bie particulare Entwickelung fo gu leiten, bag dabei bie befondere mit ber allgemeinen Boblfahrt in Ginflang erhalten und geforbert werbe. Dagegen fann es nicht in ber Pflicht bes Staates liegen, bie in ber Sprache beruhenbe Gigenthum= lichfeit allein hervorzuheben, und barauf eine vollothumliche Ents wichelung zu grunden. Bolle man jebem Theile ber Preußischen Bevolferung, welcher eine andere als bie Deutsche Sprache rebet (und es burften fich an gehn folder anderen Sprachen von einem Ende der Monarchie zum anderen finden), eine eigene volfsthumliche Bestaltung gemahren, fo biege bas offenbar ben Staat gerreißen, ohne badurch irgend ein wirfliches Bolf gu grunben. Liegt eine folche Bflicht dem Staate aber nicht ob, ja murde beren lebung nachtheilig fowohl fur bas Gingelne als das Gange wirfen, fo fann es auch bem Brengifden Staate nicht "gegiemen, bie Fortbauer ihrer nationalen Entwidelung ben nicht Deutsch rebenden Stammen gugufidern," noch fann benfelben "ein Recht auf eine Bufichernng biefer Urt gufteben." Bier wird ber Frangofifche Staat als Beifpiel angeführt, deffen Deutschredende Glieder nie einen folden Unspruch erhoben haben.

Die wahrfte und festefte Garantie fur bie nicht Deutsch rebenben Glieber bes Preußischen Staates findet bie Commiffien in beren innigem und treuem Anschließen an bas Gange, beffen allgemeines Bohl nothwendig bas jedes einzelnen Theiles forbern murbe.

Den Gat ber Antragfteller: "bag bie Bertreter bes Breußifchen "Bolfes biefe Buficherung auszusprechen, bei Beitem mehr Berans "laffung haben, als bie Bertreter bes Bundesftaates", findet bie Commiffion unhaltbar, ba es bem Bundesftaate, bem Preugen einen Theil feiner Souveranetat abgetreten, viel eher zugeftanden hatte, eine folche Erflärung abzugeben, als bies bei Revifion ber Berfaffung bes Breugischen Gtaates abzusehen fei, ber bei jener Grorterung gerade in feinem Befen als einfacher und Ginheitoftagt und fo weit im Wegenfate bes gufammenhangenben ober Bunbesftaates erfcheine. - Ans biefen Grunden fah die Commiffion fich veranlagt.

mit Abrechnung eines einzigen, bei ber Antragftellung betheiligten Mitgliebes, fich einstimmig gegen ben in Frage ftehenben Untrag gu erflaren und ber Rammer bie 21 blebnung beffelben gu empfeh-Ien. Und biefer Unficht ber Commiffion, Die gang ohne Zweifel auch Die ber großen Majoritat ber Rammer fein burfte, geben von bem vorliegenden fpeciellen Falle zwei große Dtomente bervor, bie auf hundert andere ihre Unwendung finden burften. Der Grfte: bie Rothwendigfeit, bag die Bolen endlich ju ber Ueberzeugung fommen, daß fie Preugen find, und bleiben muffen, bag ihr mahres, ja ein= giges Seil nur allein in ber innigen Berfchmelzung mit Breugen berubt, und zweitens, bag bies mabre Beil und feine fegensreichen Confequengen nur, wie die Commiffion febr richtig fagte, "in einem innigen und treu en Unschlug an bas Gange" zu finden fei.

Q Berlin, ben 18. Degbr. (Beihnachte bericht. Fortfet.) Ge muß von Benebig geschieden fein und wir muffen aus ber offenen Salle des Pallaftes Cabora ober des Gifenbahnhofes hinaus. Gludlicherweise ift es von Gropius bis gur Guche'ichen Conditorei nicht weit und am Biele erwartet uns wieber ein Stud Italien und zwar bas fchonfte: ber Deerbufen von Reapel. Die Infeln Jedia und Brociba, bas Cap Mijenum, bie blaue Rriftallfluth bes Deeres und ber Simmel, ber barüber ichwebt, find ichon oft beschrieben. Biermann's Binfel hat fie mit befannter Meifterschaft wiedergegeben und es ift nur ein Tehler an bem Bilbe, ber namlich, bag es bereits fruher ausgestellt gewesen ober, wie die Berliner fagen, alt ift. Der Beis math naber bringt uns eine andere bilbliche Darftellung, bie bes Laach . Thale ober ber Abtei Laach bei Andernach. Das Gigenthumliche ber Guafche - Farbe, in benen das Bild gemalt ift, erhoht bei bem Campenlichte faft noch ben Reig, welchen ber gut bargeftellte Begenftand icon an und fur fich befist. Wie anderwarts fehlt auch bei Buche ber Scherg nicht; nur mit bem Unterschiebe, daß er hier weder giftig noch ichaal ift, und wenn er, wie bas heut faum anders fein fann, in's Politifche binuberfpielt, fich boch in ben Grengen halt, bie ibn ausprechend und beluftigend erscheinen laffen. Dies Berbienft haben benn die Eransparentgemalbe, Capucinerpredigt", "Reinife ber Fuchs", "Orpheus", "ber Stall bes Augias", bei welchem Letteren bem Bercules bas Ausfegen ber "Grundrechte" bie meifte Dube und Noth macht, und "Punch's Friedenstraum", in welchem Alles fich vereinigt, Alles, rothe Reactionare fogar mit rothen Republifanern fich bruderlich verbinden, und als Bunch's bide Freunde erscheinen. Berr Bunch ift ein fehr ergötlicher Buriche und hanthiert als folder ichon feit mehreren Jahren auf der Weihnachtebuhne bei guche. Diesmal erscheint er benn auch als Englischer Conftabler in einem fleinen Luftfpiel, welches febr geeignet ift, bie Thranen, bie bei'm Unblick bes Trauerfpiels "Paffiver Widerftanb" vielleicht von Seiten ber Bufcauer vorausgefest worden find, gu trodinen. Auger ben beiben Bugnen, die eine fur die Tragodie, die andere fur die Romodie befrimmt, findet man bier auch noch eine britte fur bas Ballet, auf welcher benn Fraulein Lucile Grabn, bie jest fcon feit langerer Beit in Berlin gaftirt, in Geftalt einer Marionette fich prafentirt, und ihrem Urbilbe an Fußfertigfeit, Sprunggewalt und Begeifterung ber großen Bebe nichts nachgiebt. - Doch jest zu etwas Ernfterem, gur Ausstellung der Runftgenoffen in ber Breitenftrage. Sier finden wir nicht sowohl Beluftigung als wahrhafte Befriedigung; außerdem bient bie Ginnahme gu einen wohlthatigen Zwed; es ift baber biejenige, welche am meiften befucht werden follte. Gie ift fo reich, bag man Tage lang ju thun haben wurde, wenn man die fich hier vorfindende große Menge von Lithographieen, illuftrirten Berfen, Mquarellen u. bgl. in. genau muftern wollte. Es finbet fich unter Unberen fogar eine Sandzeichnung von Thorwaldfen, fo wie Bleiftiftzeichnungen von Rramer ze. Um meiften ansprechend oder zeitgemäß find bie Bilber, welche ben Weihnachtsabend felbft behandeln. Da feben wir einen Studenten, ber auf feinem Stuhle eingeschlafen ift, und bem ein hubiches Mabchen, eine Frembe in feiner Wohnung, aber mahr= fcheinlich nicht in feinem Bergen, bescheert; bann wird uns die Stube armer Leute vorgeführt, Mutter und Rind liegen ichlafend im Bette, und ber Bater fcmudt ben Chriftbaum fur ben Festmorgen. Bu ben großeren Runftwerfen, Die bier ausgestellt find, gebort ein Ropf von Brandt, ein Gichenwald von Sollftein und ein Bild von Ginfiebeln bei Salgburg, fammtlich Originale. Außerorbentliche Bugaben finb bie Copieen eines Raphael von George, und bes " Jupiter" und ber "30" von Bagner. In einem eigenen Zimmer befindet fich "bie beilige Dacht von Correggio", die burch Beleuchtung und übriges Ur= rangement einen erhebenden Gindruck macht. Aber man bat biefen und bier bargelegten Reichthum noch burch bie Aufstellung von Sculp. turen vermehrt, unter benen ein Brongeguß, "bie Bavaria nach Schwanthaler", bas Befte ift; furg, bas Beftreben ber Runftge= noffenschaft wird fich burch biefe Ausstellung gewiß ben reichften Dant

Ronigeberg, den 15. December. (D. R.) In Dr. 290 der Boffifchen Zeitung befindet fich eine Privatmittheilung aus Ronigsberg, nach der bei den Berhandlungen der Jacobiichen Anelage am 8. d. M. vor dem Eingange des Sigungslokales tumultua-rische Auftritte stattgesunden haben. Wie ich aus zuverläfste ger Quelle berichten kann, haben dergleichen Auftritte nicht statt= gefunden, fich auch nicht taufend, fondern etwa 3= bis 400 Derfonen vor dem Schwurgerichtslotate eingefunden, von denen zwei angetruntene Studenten und ein Sandwerter wegen pobelhaften Betragens verhaftet murden. - Roch immer ift die hiefige Burger= wehr im Befig der Waffen des Staates und, wie man bort, hat der Berr Dberprafident erft jest den Magiftrat aufgefordert, bin= nen vier Wochen die Gewehre abzuliefern, nachdem das General= tommando dieferhalb verfchiedene Aufforderungen erlaffen hatte. Das Durcheifen der Schiffe durch das über 5 Deilen lange Saff, welches von 200 Mann mit einem Roftenaufwande von circa 3000 Thalern unternommen werden follte, wird mahricheinlich der eingetretenen Kalte wegen unterbleiben.

Defterreich.

LNB Bien ben 15. Decbr. G. S. Ferbinand b'Gfe, Bergog von Modena, ift in Brunn am Typhus verftorben. - Ueber bie Urlaube ber Staatsbeamten wird nachftens eine Bestimmung erfolgen. Bebes eigenmächtige Ausbleiben vom Amtsorte wird mit Dienftents laffung bestraft. Berrechnende Beamte fonnen ohne vorhergegangene Liquidation nicht beurlaubt werben. Die Urlaubszeit barf fich nicht über 6 Bochen erftreden und fann ber Urlaub nur von ber vorgefet. ten Beborbe ertheilt werben. - Geftern murbe S. Otto Gubner, der befannte Bubligift im Finangfache, von einem Boligel. Commiffar in feiner Bohnung aufgefucht und angewiefen, noch am felben Abend abzureifen, mas auch wirflich gefchab. - Die Grager Zeitung, welche fich aus Bien berichten lagt, daß die Guspenfion ber "Breffe" nur dem Auffate über bas Bombardier. Corps gugufdreiben ift und bom Ministerium nur mit Biderwillen jugegeben wurde, burfte in ber Ausweifung bes fru. Bubner eine felbft fprechende Berichtigung erfabren, ba bie über ben gebachten Schriftfteller verhangte Maagregel lediglich feinen finangiellen Auffaben in ber,, Preffe" gugefchrieben wirb. - Der Tophus, ftets unter ben Hachweben bes Rrieges ju gablen, verheert Ungarn und feine Rebenlander in einem hoben Grade. Traurige Rlagen laufen barüber fomohl von Bregburg als von Gemlin ein. - Nachrichten aus Befth ruhmen ungemein bie eingetretene Milbe bes K.3.M. Saynan, fowoht im außeren Benehmen ale im thatfach. lichen Berfahren. 216 Beweis bafur fpreche Folgendes: Ge find nur noch vier Deputirte in Gemahrfam: Hpary, Josef Ironpi, Murgu und Stephan Fiath. Graf Raroly ift gu breimonatlichen Profoffen. arreft und 150,000 fl. verurtheilt. Der Arreft wurde ihm jedoch erlaffen. Man glaubt, er hatte es vorgezogen, wenn man ihm bie Geldsumme erlaffen hatte. Graf Rabay's Urtheil auf zwei Jahre murbe auf bem Wege ber Onade ju einem einjahrigen Profoffen-Arreft gemilbert. - Diefer Tage ift eine Deputation von Bauern aus Dber-Laibach nach Wien gereift, um fur ihren Gutsherrn, ben Grafen Leopold Radasdy, beim Raifer Gnade zu erbitten. - Renerbinge find am 10. d. in Befth zwei reformirte Brediger Toth und Saibn megen Sochverrathe jum Tobe burd ben Strang verurtheilt, jedoch auf 20 jabrige Teftungeftrafe in Gifen begnadigt worden. -Que Olmut fdreibt man, die Rordbahn = Direftion habe das Avis erhalten, fich jum Transport großer Truppen-Abtheilungen bereit ju halten. Sieran fo wie an bas Borruden ber Spigen unferer Rolons nen bis an die außerfte Grenze (Beterswaldan) fnupfen fich fortwabrend Gerüchte einer bevorstehenden Offupation Cachfen's. Minder glaubwürdig obichon ftart verbreitet ericheint basjenige, welches 8000 Mann Ruffifcher Truppen zum Armeeforps in Bohmen ftogen lagt. - Der Armeefommandant v. Haynan hat unterm 11 d. die Grund. guge zu feiner Stiftung fur verfruppelte Goldaten aus bem Ungari. fchen Feldzuge gegeben. Sierbei machte es einen febr angenehmen Ginbrud, bag bie Stiftungeplate gur Balfte, and ben in ben Raiferlichen Reihen, und gur Balfte, ans ben in ben Reihen ber Infurgenten Bestandenen, befett werden. Ja, es wird ben Letteren fogar noch ein Borgug barin zugeftanden, bag fur ben Fall fein Individuen aus ber Raiferlichen Urmee vorhanden mare, um die in bem betreffenden Untheil entftehende Lude zu ergangen, ein Berftummelter bes ebema. ligen Insurgentenheeres eintritt; bingegen bleibt letteren bie beftimmte zweite Balfte ber Stiftungsplate ausschlieflich jugewendet. - In bem Rundschreiben des Dberfommiffars des Befther Civildiftrifts an die unterftebenden Begirfetommiffare ale Ginbegleitung ber gur Dus blifation mitgefandten Reichs Berfaffung, bemerft man ben Baffus: bag, indem Ge. Majeftat allen Bolfern ihres Reiches eine Berfaffung gab, er ben bis jest eine Berfaffung befitenden Ungarn biefe feines, wegs wegnehmen wollte, fondern des Raifere Streben babin gerich. tet war, diefelbe immer mehr auszubilben und bie Ungarifche Datio. nalität zugleich mit ber Berechtigung ber nicht Ungarifchen Bewohner

In Bezug auf das Anfinnen der Bewohner Rratau's, die Juden wieder in ihr Shetto ju fperren, hat das Ministerium die Berordnung erlaffen, daß bis gur Erledigung der in diefer Angele= genheit fcwebenden Sauptverhandlung, die Gewölbe wieder geoff= net werden follen. - In Bomban, Calcutta, Madras, Gingapore, dann in Batavia, auf Java und zu Canton in China be-fteben nun Defterreichische Konfular-Agenten. — Im Safen von Trieft muthet ein farter Cturm und hat bereits mehrere große Schiffe beschädigt. Rein Boot von den fremden Schiffen traut fich an's Land gu tommen, und die nicht genug verproviantirten Rriegsichiffe durften im Angeficht des Safens - mohl faften muf-- Die Bergogin von Berry ift am 12. d. mit toniglichem Gefolge in Trieft angetommen und will fich vorerft nach Benedig bes geben. Dan fagt aber, die Mutter des Bergogs von Bordeaux wolle fich mehr den Grengen Frankreichs nabern und eigentlich nach Florenz reifen.

Frankreich.

Paris, ben 14. December. (Roln. 3tg.) Die Blatter ber Opposition führen gegen die Weinsteuer folgende Meugerung Rapoleon's am Tage vor feiner Abfahrt von Rochefort an : "Die Beinfteuer hat mich gu Grunde gerichtet. Satte ich die Beinfteuer nicht bergeftellt, fo mare ich jest nicht bier. 3ch hatte Die Schlacht bei Baterloo nicht gefchlagen, wenn ich auf bie Bewohner ber Beingegenben batte gab. len fonnen. 3ch hatte einen anderen Feldzugeplan; allein feben Gie, feste er hingu, indem er auf ber Rarte von Franfreich bie Bein-Departemente andentete, bie bafelbft burch Striche mit ichwarzen Rops fen bezeichnet waren, ber Guben trieb mich unwiberftehlich nach bem Dorben."

- In ber heutigen Gipung ber Rational : Berfamm= lung beantwortete Pascal Duprat bie Rede Montalembert's.

Er fucht ben Ginwand gegen bie Abichaffung ber Getrantefieuer, baß biefelbe fur ben Staatshaushalt unentbehrlich fei, burch Sinmeifung auf die Bermogens. und Ginfommenftener, die bereits in England, in der Schweis und fur einige Theilen Deutschlands beftebe, gu wie berlegen. Leon Faucher, gewesener Minifter bes Innern, ertennt an, bag bie Getrantefteuer viele Mangel barbiete, erflart fie jeboch für nothwendig bei bem gegenwartigen Buftanbe ber Finangen, und verlangt beghalb eine ernftliche Reform berfelben, ohne fie barum ganglich abzuschaffen. "Die Constituirende, die im Aufange ihres Beftebens mit loblidem Duthe alle Steuern aufrecht erhielt, bat gulegt nicht nur die Galge und Brief. Tare bedeutend herabgefest, fondern auch mit Ginem Feberftrich bie Betrantefteuer abgeschafft, ohne jeboch eine neue Steuer bafur einzuführen. Sie hat bies gethan, weil It um eine faliche Popularitat beforgt war, und wir werben ihr barin nicht nachahmen." Der Redner fucht hierauf nachzuweisen, bag bas gegenwartige Bubget feineswegs fo brudent fei, wie man behaupth und namentlich nicht gefagt werben fonne, bag bie Beamten bie Staats einkunfte verschlingen. Bon ben 1500 Millionen bes Budgets fom men blog 700 Millionen auf bie Beamten, worunter auch 400,000 Mann Solbaten gerechnet werben muffen. Er ftellt bie Behauptung auf, bas Steuer. Spftem, welches gegenwärtig Franfreich regiert, bas volltommenfte in gang Europa ift, und man ber Demofratie bafil Dant miffen muffe, und bag namentlich bie Steuern teineswegs, wie man oft behaupte, auf ben armeren Rlaffen, fonbern vorzugeweile auf den bemittelten Rlaffen laften. Die Sohe der Breife beim Detail handel fomme besonders von der großen Angahl von Zwifdenband lern her, und diefe werde verurfacht burch bie Schen der Ration vol wirklicher Arbeit, die nur burch Berbefferung ber Gitten verbrang. werden tonne. "Wir find eine Dation von Sandelsleuten, von Rlein framern und fobald einer etwas jurud gelegt bat, jo legt er einen Laben an, b. b., freugt unthatig feine Urme. (Gehr gut! auf allen Seiten.) 3ch bin fur eine grundliche Untersuchung über bie Getiante fteuer, nicht nur gur Abanderung berfelben, fondern auch und vielmeb gu ihrer Befestigung burch eine neue Antoritat; benn man fann nich lauguen , daß ihr Unfeben burch bie vielen Bechfel in unferer Degie rung erschüttert worden ift. Franfreich ftrebt, trot ber revolutionairen Saturnalien von 1793 nach ber Freiheit, trot ber Dieberlage bed Raiferreichs nach Muhm und Ghre, trot ber Orgien bes Materialis' mus unter der gefallenen Regierung nach Reichthum, trop bes blu tigen Aufftandes vom Juni vorigen Jahres nach Ordnung." Grevy (von der Linken) beruft fich auf ben allgemeinen Biber

willen, den die Getrantefteuer im Lande hervorrufe und um beffe Urfachen und Charafter man fich nicht zu fummern habe. Benn bal Bolt die Steuer nicht mehr wolle, fo muffe fie fallen, welches auf fonft die Urfachen ber Agitation gegen biefelbe feien. (Gine Grimm linte: 3a! ja! Das Bolt ift fouverain.) Er führt pierauf ben G aus, daß die Getranteftener alle Mangel einer Steuer überhaupt ill fich vereinige: Ungleichheit in der Bertheilung, gehaffige und verato rifche Erhebung, Unmenschlichfeit wegen ber Benachtheiligung ber of fentlichen Gefundheit, hindernder Ginfluß auf die Production se. Die Rechtmäßigfeit ber Getranteftener muffe er beftreiten, ba fie feines wegs, wie die Berfaffung es fur jebe Steuer vorschreibe, bem Ber mogen ber Staatsburger proportionirt, fonbern gum Rachtheil bef Urmen, fowohl in Bezug auf ben verfteuerten Gegenftanb, als ill Bezug auf die Steuerpflichtigen, gang ungleich vertheilt fei. Go me nig nun die Berfammlung ber Berfaffung gegenuber bas Recht baben wurde, eine folche Steuer gu fchaffen, fo wenig tonne fie biefelbe wieder herftellen. Gin Saupteinwand fei jener, bag man bie Of trantefteuer, wenn man fie abichaffe, nicht erfegen fonne. Sierant erwidere er, daß man fie gar nicht erfegen, fondern Reductionen in den Ausgaben machen folle, beren bas Land fcon lange und bringend bedurfe. Um bie Regierung und bie National-Berfammlung ju gwill gen, in die Bahn ber finangiellen Reformen einzulenten, votire für die Aufrechterhaltung des Decrets ber Conftituirenden, beffen Biberrufung eine Ungerechtigfeit, eine offene Berletung ber Berfaffund fein wurde. Charles Dupin, ber befannte Statiftifer, bestreitel bie Berfaffungewidrigfeit ber Betrantefteuer, indem er nachweift, baf gerade die Bemittelten von berfelben etwa 5 Fr. per Ropf tragen mahrend auf die Urmen nur erma ein Fr. 60 Cent. per Ropf tomm! Er giebt bierauf eine furge Ocidichte bes Steuer - Spfteme in Frant reich, wobei er die Bemerfung macht, daß alle regelmäßigen Dieg! rungen fich berilt haben, die abgeschafften Steuern wieder berguftellen In Bezug auf Die Getrantefteuer führt er außer ben ichon frubet befprochenen Grunden fur ihre Beibehaltung noch ben Umftanb an, bag biefelbe feineswege bie Bunahme bes Berbrauchs geiftiger Ge trante verhindert habe; im Degentheil fei ber Berbrauch berfelben fül Paris feit der Februar Revolution febr gestiegen, wie benn in bet That bie geiftigen Getrante eine fonderbare Bermanbtichaft mit bet Unarchie haben. Er halt auch bie Stimmung bes Boltes, namentlid bes Landvoltes, gar nicht für fo fehr feindfelig gegen Die Getrante ftener, wie man behaupte, und erflart, fur beren Beibehaltung ftiul men zu wollen. Die Situng wird hierauf gefchloffen. (Roln. 3tg.

Rammer Berhandlungen.
91 fie Sigung der erften Rammer vom 17. Dezembet. Prafident v. Auerswald eröffnet um 101 Uhr die Sigung Der Prafident der zweiten Kammer überlendet die Redaction der Tit. III., IV., V., VIII. und IX. der Berfassung und zeigt and daß die "Berordnung über die Beränderung des Wahlgeseges" die Genehmigung der zweiten Connection

Genehmigung der zweiten Rammer erhalten habe.

Abg. Maurach legt fein Mandat nieder. Gin Antrag beb
Abg v. Binde, auf Errichtung von Gemeindegerichten, geht nach erfolgter Unterftugung an die betreffende Rommiffion. Rammer ichreitet zur Tagesordnung. Der erfte Puntt betriff eine Abanderung der Gefchaftsordnung.

Sierauf wird gur Berfaffungs=Revifion und gwar gu bem Bericht, betreffend Diejenigen Bestimmungen der Tit. III., IV., V., VIII. und IX. und die unter den Rubrifen "Allgemeine und tebergangs Bestimmungen" enthaltenen Artitel, worin die Beschlüffe der zweiten Rammer von denen der ersten abweichen, ges fcritten. 3m Tit. HI. befteht eine Berfchiedenheit bei Art. 48, bei welchem die zweite Rammer die Zusammenberufung der Wahler und Rammern, nach erfolgter Auflösung einer der Rammern auf 40 und 60, die erfte Rammer auf 60 und 90 Tage angesett hatte. Dit 74 gegen 56 Stimmen wird der Beitritt jum Befchluffe der zweiten Rammer angenommen. Die Serren Minifter fimmen mit Rein. 3m Art. V. besteht eine Berschiedenheit bei den Art. 60, 67, 68, 69, 77, 78, 83 und 84. Bei Art. 60 liegt die Differeng in dem aus dem Art. 105 aufgenommenen befannten Bulage. Bei der Abftimmung wird zunächft angenommen, nach dem Befoluffe der zweiten Rammer einen befonderen Artitel über den Differengpuntt hinter Art. 60 einzufügen. Die zweite Frage, ob die Borte "Befege oder" in dem vierten Alinea des Artitels geftriden werden follen, wird einftimmig bejaht. Sierauf tommt der gange Bufag, melder den Rammern das Recht überträgt, über die Gultigfeit der ohne Mitwirfung der Rammern erlaffenen Berordnungen gu enticheiden, gur Abstimmung. Für die Streis dung fimmen 50, gegen Die Streidung fimmen 86. Rammer ift bemnach bem Befcluffe der zweiten Rammer nicht beigetreten. Die lette Frage, ob der dritte und vierte Abfag der Faffung der erften Rammer für untrennbar gu erklaren ift, wird verneint. Art. 67 handelt von dem Wahlrecht des Militairs. - Die Rammer lehnt die Falfung Der zweis ten Rammer ab. Die Minifter fimmen dafür. und 69 wird die Faffung der zweiten Rammer angenommen. Bei Art. 77 betrifft die Differeng den Bufat: "Dieje Roften (der Stellvertretung bei Beamten, bei deren Gintritt in die Rammer) durfen den Betrag der den Abgeordneten zustehenden Diaten nicht überfleigen." Dit 125 gegen 11 Stimmen wird der Bufas gegen ben Befoluf der zweiten Rammer beibehalten. andere fleine Differeng wird durch Annahme des Beichluffes der zweiten Rammer befeitigt.

Bei Art. 78 hat die erfte Rammer der Gefchäftsordnung über= laffen, unter welchen Bedingungen vertrauliche Gigungen ftattfinben tonnen. Bei der Abftimmung tritt die Rammer dem Befchluffe ber zweiten Rammer bei. Ebenfo bei Art. 83 und 84. In dem Letteren follten nach dem früheren Befdluffe der Rammer Dieje= nigen Mitglieder der zweiten Rammer feine Diaten erhalten, welche ihren Wohnfig am Gige der Rammern haben. Bei dem Tit. VIII. von den Finangen bestehen Differengen bei den Art. 98, 99 und 108. Bei der Frage, ob die Rammer den Beichluffen der ameiten Rammer beitreten oder bei den ihrigen verbleiben will, ftimmten mit Ja 7, mit Rein 131. Die Rammer ift alfo bei ihren früheren Befdluffen geblieben. Bei Urtitel 100, welche von der Revifion der Steuergefeggebung handelt, batte Die erfte Rammer einen Bufag gemacht, nach welchem jede Bevorjugung, vorbehaltlich der Entichadigungefrage, abgefchafft werden folle. Mit 74 gegen 62 Stimmen wird der Zufas gestrichen. Bei bem Art. 104, von der Kreis, Bezirks- und Provinzial-Ordnung, tritt die Rammer den Befdluffen der zweiten Rammer bei. Diermit ift die Berfaffungs=Revifon beendet.

Die Kammer geht hierauf zur Berathung der Kreis-, Bestirts und Provinzial- Ordnung über. (Schluß 3 Uhr. — Rächste Sigung heute Abend 7 Uhr.)

92fte Sigung der erften Rammer am 17. Dezember Abende 7 Uhr.

Prästdent v. Auerswald eröffnet 7½ Ihr die Sigung. Am Ministertisch Graf Brandenburg, v. d. Seydt, v. Rabe. Die Rammer geht zum "Bericht der Berfassungs-Commission über den Eingang der Berfassungs-Urkunde (in der Wochenschau bereits gegeben). Der Referent bemerkt hierzu, daß die zweite Kammer heute früh dieselbe Fassung angenommen habe. Abg. v. Bodums Dolfs schlägt eine Fassung vor, welche als Seles der zweiten Kammer und der Krone vorgelegt werden soll, und die zugleich die Schlußsormel enthält.

Abg. v. Gerlach: Die Commission hat den Standpunkt der Kammer vollkommen richtig erkannt, indem sie der Regierung nur eine Fassung anheimstellte. Ich will daher kein Amendesment eindringen, sondern nur meine Borschläge darlegen. Diesselbe gehen dahin, den Ausdruck: "als Staatsgrundgeses" fortzulassen und statt: Berfassung zu segen: "Berfassungsurkuns de." Ein Staatsgrundgeses einem schon bestehen den Staat zu Grunde zu legen, ist widerstnnig. Das Rechtsbewustisein uns sers Bolkes ist voll von seiner Bergangenheit und will kein Abreissen der Geschichte. Abg. v. Bodum Dolfs widerlegt die Ansführungen des Borrechners, vertheidigt das von ihm gestellte Amenschement

Abg. Camphaufen: Wir haben abermals einen der gahlreichen polemischen Angriffe vernommen, wie fte icon manchmal von diefer Trubune ergingen. Es find mohl felten diefe Bortrage befampft worden und auch ich beabfichtigte dies nicht. 3ch will nur Die Bemertung daran tnupfen, daß als prattifches Refultat der Behauptungen des geehrten Rednere fich eine Berfaffung ergeben murbe, nach welcher das firchliche Regiment einem Konige ohne Minifter und das weltliche einem Dictator übergeben mare. (Bravo!) Ge haben die Abgeordneten in Diefer Berfammlung eine um fo größere Freiheit, da wir es mit der Reviffon einer Berfaffung gu thun haben, die Preugen in einem Moment geben mußte, weil es in 40 Jahren dies verfaumt hatte (Beifall). Unders mare es, wenn wir icon eine beschworene Berfaffung vor uns hatten, Die wir ausbauen wollten. Alsdann murde jeder Abgeordnete es fich jur Pflicht machen muffen, auf den Boden diefer Berfaffung fich gu ftellen. Für die Gefeglichfeit unseres Bolts und für die Reinbeit feines Rechtsbewußtseins febne ich mich nach bem Mugenblid, wo die Abgeordneten auf Diefer Eribune geringere Rechte und grofere Pflichten haben werden. (Lebhafter Berfall.) Man ging fo= dann gur Berathung der Kreis - Begirte und Provingials ordnung über. Die §§. 1 bis 5. werden nach der Faffung der Rommiffion angenommen, bei §. 6. ergiebt fich die Befchlufunfahigkeit der Berfammlung, von nur 88 Mitgliedern, weffhalb die Sigung (10 Uhr) geichloffen wird.

76 fle Sigung der zweiten Rammer vom 17. December. Der Minifter des Innern legt zunächt eine Dentschrift über bie Posener Angelegenheiten bor, in welcher die Genehmigung zum Eintritt des noch nicht zum deutschen Bunde gehörigen Landestheils in denselhen verlangt wird. Die Publicationsformel zur Berfassung wird dem Commissions-Antrage gemäß angenomsmen. Heber den Antrag des Abg. Zoltowski die Wahlen zum Reichstage nicht im Großherzogthum Posen vornehmen zu laffen, wird zur Tagesordnung übergegangen. (Schluß der Sizung 2½ 11hr.) Rächste Sigung morgen 11 11hr.

Locales 2c.

Schwurgerichts : Situng. pofen, den 18. December. Rach dem am gestrigen Tage in dem Krauthoferiden Sochverrathe - Prozesse die Beweisauf nahme gefchloffen worden und der Staats-Unwalt feine Unflage begrundet, find heute vor dem Schluß der Sache die Bertheidigung des Angeklagten und das Plaidoper feines Defenfors an der Tagesordnung. Der Geichworene Beuter fellt an den Angetlag= ten die Bitte, feine Rechtfertigung doch in deutscher Sprache gu halten, da dies in feinem eigenen Intereffe liege, infofern alle Gefdworenen gwar der Deutschen, die Debrzahl dagegen nicht der Polnifden Sprache machtig mare. Der Angeflagte erflart um deswillen hierauf einzugeben, weil feines Grachtens hier es fich nicht allein um feine Gache, fondern um die des gangen Polnifchen Bolfes handele, der er das Opfer bingen wolle. Er beginnt nun mit großer Bungenfertigfeit und einem Feuer, das nicht felten das Biemliche Dlaaf überfteigt, feine Bertheidigung, die mit nur flei= nen Paufen nabe an 5 Stunden in Anfpruch nimmt. Bir bal= ten den Inhalt derfelben für fo wichtig, daß wir diefelbe in extenso diefem Berichte folgen laffen werden. Auf diefelbe replicirt der Staate-Anwalt Giniges im Sangen Unwefentliche und ift voraugeweise bemuht, die der Staats = Anwaltichaft gemachten Bor= wurfe Des übermäßigen Gifers jum Rachtheile Des Angeflagten Burudgumeifen. Demnachft nimmt der Bertheidiger Dr. jur. Riegolewsti das Wort und halt querft Polnifch dann Deutsch fein in jeder Begiehung gtangendes Plaidoper. Er befteitet von vorn= berein aus neuteriellen wie aus formellen Grunden die Berechti= gung gur Erhebung ber Anflage gegen den Angeflagten. In der= felben fei gelagt, es habe eine Infurrettion bier in der Proving flattgefunden, ein Rame, der Seitens des Angeklagten nur adoptirt worden, um hierüber nicht einen Jahre langen Streit gu führen; derfelbe fei aber ungerechtfertigt, denn nirgends fei es feftgeftellt; wer die Schuld jener Greigniffe trage. In Diefem Falle fei es aber ungerecht, den Gingelnen ju verurtheilen, wenn man die gange Erbe= bung nicht verurtheile. Er führt an, wie gu jener Zeit in gang Deutschland die Wiederherftellung Polens gefordert worden, wie in Frankfurt die Theilung Polens für einen Schandfledt in der Gefdichte erklart, wie in Berlin vor dem Roniglichen Schloffe das freie Polen proflamirt worden, wie der Konig felbft auf dem Wege geme= fen, die Proving frei gu geben, und wie erft fpater die Regierung ihre Anficht geandert habe; und meint, daß hierdurch dargethan fei, daß es wenigftens möglich ift, daß die Regierung die Schuld trage. Aber felbft vorausgefest die Regierung hatte feine Schuld, fo trage die= felbe nur die gange Poln. Ration; diefezu ftrafen fei unmöglich und es fei baber die Amnefiie vom 9 Dft. p. ergangen; in ibr fei das gange Berbrechen amneftirt, nicht einzelne Berbrecher, und er begreife daber nicht, wie der Staats-Anwalt den Angeflagten bier noch be-langen tonne. Was den Bufag anlange, der Beamten ausschließe, fo mußten nach demfelben auch der hohe Gerichtshof und der Staats - Unwalt gur Rechenschaft gezogen werden, denn fie Alle hatten mittelbar Theil an der Infurrettion genommen, da fie die= felbe vor ihren Augen gefchen, aber nicht, wie das Gefen befehle, davon Anzeige gemacht. Er kommt fodann darauf, daß die Geschworenen auch den Beweggrund zu der That zu berücksichtigen hatten, citirt den berühmten Prozef Beinefetter, wo die Ge= schworenen das Richtschuldig ausgesprochen, weil der Mord aus Liebe gefchehen, und glaubt, daß das hier vielmehr gefchehen muffe, als das Motiv ein noch weit edleres gemefen: die Baterlandsliebe. Endlich ift er der Anficht, daß die Beweisaufnahme gar tein Re= fultat gehabt, vielmehr nur dem Angeflagten ein gunftiges Beug= nif geliefert und beleuchtet namentlich den Fall, wo der Angeflagte den jungen Brachvogel aus tollegialifder Freundichaft für deffen Bater befreit und es nicht gefcheut, der Bedingung, daß er fich felbft mit dem Gabel bewaffne, ju genugen. Der Bertheidiger ichlieft mit den Worten: Wenn Sie ihn fhuldig fprechen, fprechen Sie das Ende der Welt aus. - Siernachtt giebt der Prafident Beifet ein furzes Refume des gangen Prozeffes und reiht daran die Frageftellung, über die fich einige Debatten erheben. Gie wird in folgender Weife beschloffen: Ift der Angeflagte ichuldig, das und das (8 Puntte) gethan ju haben und durch diefe Sandlungen an einem Unternehmen Theil genommen gu haben, das auf gewaltfame Umanderung der Verfaffung des Preugifden Staats abgezielt? Rachdem der Dr. Riegolewsfi noch in flarer logifcher Beife die Begriffe der Sochverrathe und der Landesverratherei definirt, giehn fich die Geschworenen gurud. Rach ftundiger Berathung verfunden fie durch den ermählten Borfieber Zottowsti, daß fie den Angeflagten in 6 der oben ermähnten 8 Puntte für nicht fouldagegen für iculdig erachtet hatten. Da hierdurch ote Frage nicht gehörig beantwortet ift, verweift der Prafident die Ge= ichworenen nochmals in ihr Berathungezimmer, aus dem fie, bald mit dem Musfprud: "Rein, der Mingeflagte ift nicht fouldig," gurudtehren. Der Gerichtshof erteunt in Folge deffen, daß der Angeflagte des Sochverrathe nicht ichuldig und die Prozeffoften ju tragen nicht gehalten fei. - Ein Theil des überaus gahlreich verlammelten Publitums, welches bis auf den Sausflur por dem Saale dicht gedrängt ftand, tonnte einen Beifalleruf bei dem Musfpruch der Gefdworenen nicht unterdruden, der ihm indef vom Prafidenten verwiefen murde. Bir laffen nunmehr die Rede des Angeflagten felbft fol=

Wir laffen nunmehr die Nede des Angeklagten felbft folgen, wie wir ihren Sang bei der mangelhaften Fürforge für Berichterstatter im Gedränge uns zu notiren vermocht:

Meine Heren Geschworenen! Daß ich als Pole mein Baterland liebe und republikanisch gesinnt bin, verhehle ich Ihnen nicht; wir Polen halten dies für eine Tugend, hier aber ist es das Berbrechen, weswegen ich vor Ihnen stehe. Bevor ich, um dies zu beurtheilen, auf die politischen Berhältnisse eingehe, will ich Sie daran erinnern, daß Sie lediglich nach Ihrem Sewissen zu urtheislen haben, dies ist es, welches zwischen mir und dem Geses Richter sein soll; der St.-A hat Sie ausgefordert, nach dem Landrechte mich als Hochverräther zu verurtheilen; m. H., das Gewissen kennt kein Landrecht, es ist selbst das Landrecht, das in der ganzen Welt gibt, und nur nach diesem dürsen Sie hier urtheilen, ob ich als Pole meinem Vaterlande gegenüber ein Berbrechen begangen.

Der Rampf des Glaven= und Germanenthums ift nicht von heute, feit Jahrh. mahrt er und wird fo lange bauern, als die Deutschen Ihren Schiller in feinem Tell nicht verfieben. Dr. S. daß Pofen Bu Preugen gehört, hat Ihnen die Anflage auseinandergefest, nicht aber wie es bagu getommen. Es ift Ihnen Allen nicht unbefannt, daß Polen einft ein felbständiges Reich gewesen und daß es das Un= glud gehabt hat, von 3 Rachbarn getheilt ju werden. Wie und unter welchem Vorwande dies geschehen, darüber will ich Ihnen ei= nen Theil des Königl. Preuß. Befigergreifungspatents vorlesen , es wird Sie tief ruhren. (Er verlieft das gedachte Patent). D. H. über diefen Att bat Emardomsti ein Urtheil gefprocen: er gleiche dem Falle, wo Jemand Bant mit feiner Frau im Saufe habe, der Rachbar herbeitomme, Beide aus dem Saufe herauswerfe und fich deffelben bemächtige. Und das ift der Tit. des Preuf. Staats gegen Polen gewesen, das seitbem die Statte geworden, wo Taufende von Martyrern ichichtenweise aufgehäuft liegen. Es wird dagu beitragen, Ihren Begriff über diese That zu erftarten, wenn ich ber Urtheile ber Geschichte erwähne. Zunachft will ich anführen, daß die Turkei, driftlicher als die driftlichen Staaten, alebald bei der Theilung dagegen protefirt hat; dann nenneich Johannes von Müller, Raumer, Brougham, mahrlich bekannte Ramen, die fammtlich die Zerflückelung Polens einen Raub genannt haben. Der St.-Unw. hat gefagt, daß die Polen tein Gefühl für Dantbarteit hatten, aber fie haben ein Gefühl fur Recht. Es ift überhaupt eine Tugend der Zeit, das gefchehene Unrecht als Unrecht anzuerkennen; Sie, m. S. G., haben hier 2 Dege vor fich, der eine ift der Machiavell's mit dem Grundfag: Gewalt geht vor Recht, der andere der des Gewiffens mit dem umgekehrten Pringip. 3ch tann nicht zweifeln, daß Gie fich für den legteren entfcheiden werden. Das Resultat meines Bortrages ift, daß der Befigtitel des Preuß. Staats gegen Pofen tein rechtmäßiger ift, es ift der Titel unde vi, ber Gewalt. Die Folge ift, daß die Polen das Recht haben ju fordern die Biedereinsegung in ihr gefranttes Recht. Den= ten Sie an jenen Fall mit dem Rachbar, wurden Gie es dem, ber vertrieben worden, und feinen Rindern verdenten, wenn fie wieder und wieder famen und ihr Saus gurudforderten. Much wir haben fortwährend unfer Recht begehrt, Rosciucg to mar ein lebendes Beifpiel des Proteftes, ebenfo die Emigration; in dem Sinne haben wir von 1806-13 gefampft, 1830 die Schilder erhoben, 1846 uns verschworen, 1848 uns wieder erhoben. Die hat Preugen Po-len ruhig befessen. Wir hoffen flets, daß Polen wiederhergestellt werden wird, wir glauben es, weil es fonfitein Europäifches Gleich= gewicht giebt. Und wenn wir dies feben und ahnen, follen wir da nicht eine That magen, die deffen würdig ift? Gin g. des Land= rechts fagt: aus unerlaubten Sandlungen fann man gwar Ber= bindlichfeiten erlangen, aber feine Rechte. Preufen hat das Recht des Polen negirt, die Polen negiren das Unrecht Preugens: von Rechiswegen existirt die Republit Polen noch heute. (Schluß folgt.)

5 Birnbaum, den 15. Decbr. Gang außerordentlich merden wir durch die Radricht überrafcht, daß unfere Rachbarftadt Schwerin neue Anftrengungen macht, ihren Gerichtsbezirt ju vergrößern; fie will fogar die Buficherung vom Juftig = Minifferium ichon in Sanden haben, nach welcher fie anfiatt der jegigen Ge= richtskommiffion ein Kreisgericht von 3 Mitgliedern erhalten wird. Diefe Bergrößerung tann aber nur durch Bertleinerung des hie-figen Gerichtebegirts gefchehen und durfte fur unfere Stadt fomobl, als für die fünftig gu Schwerin gehörenden Ortichaften von gros fem Rachtheile fein; für unfere Stadt, weil den Gewerbtreibenden ein großer Theil ihrer Erwerbsquellen entzogen werden murde, für die genannten Ortichaften, weil fie gum Polizeidiftrifte Birnbaum gehören und ihre polizetlichen und landrathlichen Ungelegenheiten nur hier, oft gu gleicher Beit mit ihren gerichtlichen Gefcaften, abmaden konnen. Gingen Schwerins Bunfche in Birtlichteit über, fo wurde, nachdem ihm ein Begirt mit der erforderlichen Geelengahl von 20,000 jugewiesen mare, Die Schweriner Jurisdiftion bis an die Borftabte Birnbaums reichen. Wogu nun aber megen ber Gitelfeit Schwerins andern Orten fo viele Unannehmlichfeiten und Unbequemlichfeiten herbeiführen? Warum Gutern, wie BBaice und Goran, eine Gerichtsbarteit aufdringen, gegen welche diefe fcon früher einmal proteffirt haben? Cbenfo tonnten ja auch Birte, Blefen und Rahme eigene Gerichte fordern, da in diefen Gegenden ebenfalle Prozeffe vortommen, deren Objett mehr als 50 Thir. beträgt.

†\* Bromberg, den 16. Decbr. Der Diebstahl, welcher am 22. vorigen Monats an der Bromberg-Breslauer Post, und zwar zwischen Trebnig und Breslau begangen worden, ist ermittelt. Der Coursbeutel, welcher die stationsweise mitgehenden Briefe enthielt, war nicht in das verschlossene Magazin, sondern in das Kabriolett gethan worden. Hier hatte ihn ein als blinder Passagier mitsahrender Weber und Musster aus Dambitsch bei Prausnis gestohlen. Das Seld im Betrage von 3478 Thalern ist wieder gefunden worden, nur circa 40 Thr. sehlen, welche der Dieb für musstalische Instrumente und Sarn ausgegeben hatte. Der Postschutze, durch dessen Rachlässigkeit der Diebstahl möglich wurde, ist seines Amtes entsest.\*)

Y Bur Chronif Pofens. (Fortfegung.)

Im Schießhaufe, welches am beutigen Sapiehaplage fand, hörte man fast die ganze Woche hindurch Dufit, und die Jugend beiderlei Geschlechte tangte oder spielte Gludesspiele, (3. B. mit Würfeln um Piefferkuchen, Glafer, Meffer und andere nut-liche Kleinigkeiten, welche icon ju Ende des 17ten Jahrhunderts im Gebrauch waren.) Rach Pfingften bis zum Ablauf des Jahres fanden in der Regel teine Schiefbeluftigungen mehr ftatt. Doch boten verschiedene Umftande ofter bagu Gelegen= heit dar; fo 3. B. die Ginführung hoher Beamten des Bojewoden, ein Befuch der großpolnischen Generale, der Pofener Wojewoden u. dergl .die Ankunft der Monarden oder der Poln. Königl. Pringen und andere für die Ration ermunichte Ereigniffe, welche Gelegenbeit gaben ju glangenden Teftlichkeiten und ju Beluftigungen vorzuglicher Art. Als fo 1611 am 14. April Sigismund III. Smolenst eroberte, wurde in Pofen aus dieser Beranlaffung am 3. Juli beffelben Jahres eine Festlicheit angestellt, welche mit einem Gottesdienft in der Pfarrtirche begann und mit einer allgemeinen Illumi= nation der Stadt, mit Baftmablern, mit Dufit auf dem Rath= haufe, jum Theil unter Kanonendonner und Feuerwert, die fich bis tief in die Racht erftrecten, endigte. Anfehnliche Beluftigun= gen fanden flatt, wenn der Konig gefront wurde, wenn er feine Bermählung feierte, oder wenn ein Ronigl. Pring geboren murde. Bu den Zeiten Stanislaus Mugufts erfchienen zuerft in Pofen gur Johannisversur verschiedene Gautler, wie Geiltanger, medanifche

\*) Bergl. Rr. 289.

Runftler u. bergl., fpater Menagerieen mit allerlei ausländifden Thieren. Bu derfelben Zeit wurden auch am Orte Regel = und Billardspiel üblich. Die Kommission der guten Ordnung erlaubte 1779 dem Eigenthumer eines Birthe= und Speifehaufes, Raifer, ein Billard zu halten. Außer diefen Bergnügungen verschaffte fich bas Publitum an den Frühlings- und Commerabenden, namentlich zu den Zeiten Stanislaus Augusts, in öffentlichen Garten, wie dem Schießhausgarten, Rlugs Barten auf Ruhndorf u. f. m. angenehme Berftreuung. Die reicheren Ginwohner, namentlich aber Die Raufleute, Bierbrauer, Mergte u. Al. hielten Pferde und befafen Rutiden, Sangewagen und bisweilen Raroffen, in denen fie an Geiertagen auf die benachbarten Dorfer Spagierfahrten unternahmen. Die armeren gingen gu fuß, jedoch fanden fle an Gpas ziergängen fein besonderes Bergnugen. — Wo das Schießhaus vom 15. bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts geftanden habe, ift aus den flädtifden Ardivatten nicht gu erfeben. 1686 taufte die Schugengilbe vom Geiftlichen Marlicga ein Stud Land mit einem Teiche hinter der Schlofpforte, an der Stelle, mo heute die Bebaude vom Sotel de Berlin bis jum Beisleder'ichen Grundflud fteben. Diefes Grundflud benugte man gum Schiefplage, welcher hier bis gu Gudpreußischen Zeiten, alfo mehr als 100 Jahre bindurch, existirte. In demfelben Jahre ließ die Gilbe eine goldene Rette von 58 Gliedern anfertigen, Die mit 33 Mart Gilber begablt murde, 9 Loth mog und 116 Ducaten werth mar. Geit diefer Zeit herrichte die Gewohnheit, jeden Scheibenschütigenkönig mit einer folden Rette ju zieren. Später pflegten diefelben Rreuge oder filberne Kronen auf dem Ropfe und Bleche aus gleichem Metall auf der Bruft zu tragen. Geit eben diefer Zeit maren die Cougenkönige verpflichtet, ju jener Kette 2 achtgoldene Glieder ju lie-fern, 4 Ducaten an Werth. 1694 liegen die Meltermanner aus dem Gilber, welches fich in ber Gilbetaffe befand, 2 Rugeln auf Die Marichallftabe fertigen. Außer diefen befaß die Schügengilde berfchiedene Rleinodien. Go geht aus den Rechnungen der Gilde hervor, daß 1699 die Meltermanner diefe Rleinodien, die mit Rus binen befest waren, für 500 Tomfe (500 poln. Gulben) verfesten. Die Schwedenkriege unter August II. beraubten die Gilbe aller ib= rer Rleinodien. 1697 gab ber Schugentonig Dichatomics der Gilbe freiwillig ein Gebraue Bier und feit diefer Zeit mar es Gitte, daß jeder Konig ein Gebrau Bier gum Beften geben mußte. Das

Ausrichten von Gaftmählern bei dem Schütenkönig bauerte bis 1694. In diefem Jahre regte der Edugentonig Balusti an, daß Die Ronige flatt der Gaftmabler 500 fl. in die Gildetaffe gablten. Diefer Borichlag wurde angenommen und die Schügenkönige wurden bon einer Laft befreit , die nicht felten ihre Gintunfte überflieg. (Fortfegung folgt.)

Berantw. Rebafteur: G. G. S. Biolet.

Somus balt marm!

denet Mancher und nimmt es febr übel, wenn man ihn davon bes freien will. Für jest daher Baffenftillftand, aber -"Bir treffen uns draußen im Freien,

Dann lag den muthigen Rampf uns erneuen, Bis an die Knochel verfunten in Schmut!" fagt Schiller - auf das Schmug-Inferat in der geftrigen 3tg.

Markt = Berichte.

Berlin, den 18. December. Am heutigen Markt maren die Preise wie folgt: Beigen nach Qualität 50-56 Rihlr. Roggen loco und schwimmend  $26\frac{1}{4}-28$  Rihlr., pr. December  $26\frac{1}{4}$  Rihlr. Br., 26 G., pr. Frühjahr 27 Rihlr. Br.,  $26\frac{3}{4}$  G. Geifte, große loco 23-25 Rihlr., fleine 20-22 Rthlr. Safer loco nad Qualitat 16 - 18 Rthlr., pr. Frühjahr 50pfund. 16 Rthlr. Erbfen, Rochmaare 34-38 Rthlr., Futterwaare 29—31 Rthlr. Rüböl loco  $13\frac{5}{12}$  Rthlr. bez., pr. Deber. u. Deebr./Ian.  $13\frac{5}{12}$  u.  $13\frac{1}{3}$  Rthlr. verk.,  $13\frac{5}{12}$  Br., Ias nuar/Febr.  $13\frac{1}{3}$  Rthlr. Br.,  $13\frac{1}{4}$  S., Febr./März  $13\frac{1}{4}$  Rthlr. Br.,  $13\frac{1}{6}$  S., März/April  $12\frac{1}{6}$  Rthlr. Br.,  $13\frac{1}{12}$  G., April/Mai  $13\frac{1}{12}$  Br.,  $13\frac{1}{12}$  G., Peter la Region  $13\frac{1}{12}$ Br., 13bez. u S. Leinöl loco  $12\frac{1}{3}$  Athlr. Br., pr. Decbr.  $12\frac{1}{8}$  Rthlr. Br., 12 S., pr. Frühjahr  $11\frac{1}{3}$  Athlr. Br.,  $11\frac{1}{5}$  S. Wohnöl  $15\frac{1}{2}$  Athlr. Sanföl 14 Athlr. Palmöl  $12\frac{1}{2}$  Athlr. Gudfee=Thran 121 Rthir.

Spiritus loco ohne Kaf 141 u. f Rthlr. vert., pr. Des cember 141 Rthlr. Br., 1412 G., pr. Frühjahr 151 Rthlr. bed.

Pofen, den 19. December. (Richt amtlid.) Marktpreis für Spiritus pr. Zonne von 120 Quart ju 80 0 Trall. 1211-126 Rthlr.

Berliner Börse.

| Control of the Contro |        | 12.33   | -    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------|
| Den 18. December 1849.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Zinsf  | Brief.  | Gold |
| Preussische freiw. Anleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 1    |         | 106% |
| Staats-Schuldscheine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 34     | 881     | 874  |
| Seehandlungs-Prämien-Scheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -      | -       | 101  |
| Kur- u. Neumarkische Schuldversch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 34     | 861     |      |
| Berliner Stadt-Obligationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5      | 1047    | 104% |
| Westpreussische Pfandbriefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31     | 904     | -    |
| Grossh. Posener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4      | -       | -    |
| THE STREET WAS DONE OF THE PROPERTY OF THE PRO | 31     | 911     | -    |
| Ostpreussische *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31     | 05.     | 954  |
| Pommersche Kur- u. Neumärk. Schlesische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31     | 955     | 95%  |
| Schlegische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31     | 95%     | 944  |
| v. Staat garant. L. B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31/3   | -       | 243  |
| Preuss. Bank-Antheil-Scheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -      | 931     | 924  |
| Friedrichsd'or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 400    | 13,7    | 13   |
| Friedrichsd'or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 812 7  | 124     | 121  |
| Discento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |         | -    |
| Elsenbahn-Actien (voll. eingez.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SER!   | BIRE    |      |
| Berlin-Anhalter A. B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Boll   | 20- Tro | 883  |
| Prioritäts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4      | Carn    | 941  |
| Berlin-Hamburger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      |         | 831  |
| Prioritäts-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 44     | _       | 99   |
| Berlin-Potsdam-Magdeb. Prior. A. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4      | _       | 681  |
| Prior. A. B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4      |         | 921  |
| ·加克斯 自立145加尔西20-25民和美国106区,加克里·尔贝尔国                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5      | 220     | 102  |
| Derini-Stettiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 1054    | -11  |
| Cöln-Mindener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31     | +       | 944  |
| Prioritäts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 41/2   | -       | 100% |
| Magdeburg-Halberstädter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | -       | -    |
| NiederschlesMärkische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 34     | -       | 844  |
| • Prioritäts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | -       | 941  |
| · III. Serie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5      | -       | 104  |
| Ober-Schlesische Litt. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31     | -       | 108  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31     |         | 1061 |
| Kheinische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 34     | F120 1  | 1003 |
| Stamm-Prioritäts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 784     | 1    |
| Prioritäts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4      | -       | 40   |
| v. Staat garantirt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31     | -       | -    |
| Inuringer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 661     | 661  |
| Stargard-Posener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 34     | - 1     | 844  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 111 |         | -    |

Drud und Berlag von B. Deder & Comp. in Bofen.

Bernhard Filebne.

Stadt-Theater in Posen.

Donnerftag den 20ften December gum 3weitenmale: Beiftige Liebe, oder: Gleich und Gleich gefellt fich gern; Luftspiel in 3 At-ten von Dr. Fr. Lederer. - Borber: Doctor Robin; Luftfpiel in 1 Aft von A. Schrader.

Den am 19. d. M. fruh 33 Uhr erfolgten Tod unferer vielgeliebten Mutter, Wittwe des verftorbenen Major und Stadtrath a. D. Smoboda v. Raifertreu zeigen Freunden und Bekannten tiefbetrübt die binterbliebenen Rinder an. Pofen, den 19. December 1849.

Den am 18. d. M. nach furgem Krantenlager erfolgten Tod ihrer geliebten Mutter Augufte Caffins geb. Müller zeigen hiermit Freunden und Befannten tiefbetrübt an

die hinterbliebenen Rinder. Pofen, den 19. December 1849.

Uferd = Auftion.

Am 20ften d. Dits. Rachmittage 3 Uhr wird auf dem Wilhelmsplag hierfelbft ein Reitpferd öffentlich an den Meiftbietenden gegen baare Bab= lung vertauft werden. Mnfdüß.

\$**\$\$**\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ Der in Ro. 292. und 393. angefun-

digte vorbereitende Curfus beginnt heute Donnerftag 5 Uhr, und werde ich bis gum 15ten Januar

wöchentlich 6 Lectionen ertheilen.

Friedrich Rafche.

Leinene Taschentücher, paffend zu Weihnachtsgaben, empfing von dem Colef. Bebervereine eine Parthie in Commiffion und empfiehlt folde nebft andern weißen Leinen=

Maaren aufs Befte Julie Bogt in Pofen, Hotel de Dresde.

Eichenholz = Wertauf.

Im Auftrage des Königlichen Rreis=Gerichts gu Gras foll ich aus der, gur Dpalenstifden Rachlaß-Maffe gehörigen Poraghner Forft -(eine Meile von Gras, ebenfoweit von But und circa zwei Deilen von der Berlin = Pofener Chausse, so wie eirca zwei Meilen von dem schiffbaren Dbra = Kanale gelegen) — Zweitausend Stud von Ro. 1. bis 2000 auf der Rinde bezeichneten Giden, welche Stab = und Schiffs= Bauholz liefern, öffentlich an den Meiftbietenden auf dem Stamme verfaufen.

Bu diefem Zwede habe ich den Bietungs = Ter= min auf den 3ten Januar 1850 von Bor= mittags 9 Uhr ab, hier in Pofen im Lotal des Königlichen Appellations Berichts anberaumt, gu dem ich Raufluftige hiermit ergebenft einlade.

Die Giden wird der Forft-Administrator Saupt= mann Toporowsti in Lafowto bei Gras jedem Raufluftigen vorzeigen laffen.

Die Bertaufsbedingungen find fomobl in meinem Bureau, als auch bei dem zc. Toporowsti in Lafowto einzuschen, und wird hiermit nur noch bemertt, daß jeder Bieter im Bietunge=Ter-

mine 1000 Thir. baar als Bietungs=Caution bei mir deponiren muß.

Der Zuschlag ift von der Genehmigung des Roniglichen Rreis-Gerichts gu Gras, als der Bob= cied von Opalenstifden Radlag = Behörde abhangig; - bis dahin bleibt der Meiftbietende an fein Gebot gebunden, und feine Bietungs= Caution bei mir deponirt.

Dofen, den 14. December 1849. Der von Dpalenstifde Radlag = Curator Juftigrath Zembich.

Der unterzeichnete Borftand des hiefigen Beerbigungs = Bereins Ifter Rlaffe ladet die geehrten Wittglieder berfelben zu einer General=Berfammlung im Budlinstifden Lotale Friedrichsftrage auf den Sonntag ben 23ften December Rachmit= tag 3 Uhr wegen Entwurf und Beffätigung ber Erganzung des bisherigen Statute gang ergebenft ein, und bittet, recht gablreich daran Theil gu nehmen.

F. Geidemann. Bodel. Radelbad. R. Rengner. 3. Bogajsti. 3. Schulz. Dabroweti. Plagwig. Scheding.

Meinen geehrten Runden zeige ich hiermit er= gebenft an, daß ich nach dem Tode meines Man= nes, des Schuhmachermeifters Siewede, das Gefdatt meinem Bermandten, Eduhmadermeis fter Bohm, in derfelben Wohnung übertragen? habe, und bitte, demfelben, als guter Schuhmas der befannt, das fernere Bertrauen gu fchenten. Wittwe Giewede, Schulftr. No. 12.

87. Martt 87. 1 Treppe bod im Saufe des Berrn Guftav Bielefeld. 11m bis zum gegenwärtigen Weihnachtefeft mit nachbenannten Waaren gu raumen, mer= ben verschiedene halbwollene und wollene Rleiderftoffe, Mouffelin de Lain, Rattune, Tücher und Chamle, wie auch noch andere Baaren, welche ju Beihnachtsgeschenten febr eignend find, ju bedeutend herabgefes= ten, jedoch feften Preifen vertauft.

FUUVUVVVVVVVVVVV Local-Veränderungs halber werden fammtliche vorräthige Colonial-Waaren, Schreib-Materialien, Tabacke, Cigarren, Wachs- und Stearin-Lichte, feine Rums, Branntweine und Liqueure ju berabgefesten Preifen

Wilhelms . Str. 21. (Hôtel de Dresde.) MANANANANANANA

Heilsame Erfindung.

Das neuerdings bedeutend verbefferte Hummert's

diden-Vernuungs-Instru

befigt die beilfame Gigenschaft, daß es ohne im Geringften Unannehmlichteiten oder nach= theilige Folgen für die Gefundheit herbeigu= führen, durchaus niemals eine Gpur von Pollution gulaft, fobald es nur eine turge Beit gebraucht morden ift. Die Wahrheit Diefer Musfage ift durch vielfeitige Erfahruns gen beffätigt und die Inftrumente durch be= rühmte Profefforen und von erfahrnen Mergten Deutschlands geprüft und für heilfam aner= fannt worden, fo daß wir uns aller weitern Empfehlungen enthalten Die geehrten 21b= nehmer erhalten bei portofreier Ginfendung des Betrags, Inftrument nebft Gebrauchs-Unweifung ju nachstehenden Preifen, als:

Inftrument von feinem Metall 21 Rtlr. 1 Inftrument von feinem geprägten Deffing 3 Rthlr.,

I Inftrument von feinem geprägten Reufilber 4 Rthir.

bei Dh. Schlefinger & Comp. in Bleicherode bei Nordhaufen. Bleichzeitig ftellen wir bei richtiger Unwendung eine Garantie über ben ্ট্ৰ bicfce Juftrumente von 20 Friedriched'or. &

Ausberkauf

von Schreib= und Beidnenmaterialwaaren ju bedeutend berabgefegten Fabrifpreifen, um ganglich zu raumen. Sierbei wird befonders auf folgende Gegenftande aufmertfam gemacht, als achtes Eau de Cologne, elegante Schreibebucher, Brief= und Cigarrentafchen, feine Reifzeuge, fo wie Gratulations= und Reufahrstarten mit und ohne Karrifaturen. 200? in der Bude vis-à-vis der Kronthalfden Galanteriewaaren=Sandlung.

Grand exposition des objets d'Agâtes de Creuzenac et Paris. Occasion d'acheter à des prix étonnement bas.

Achat-Waaren aus Creuznach und Paris.

Das überall mit vielem Beifall aufgenommene Achat= , Bijouterie= und Gold=Baaren-Lager ift für die Dauer des hiefigen Weihnachts-Marktes aufs Reichhaltigste und in jeder Branche auf das Beste affortirt, ausgestellt. Es besteht in allen Sorten Armbandern, Salsketten, Brochen, Ohrgehängen, Rabeln, Dosen, Schaalen, Ringen, Petschaften, Uhrketten, Feuerdosen und so noch Sunderte das Auge überraschende Gegenstände. Die Eleganz der Gegenstände, so wie die Billigfeit der Preise werden nichts zu wunschen übrig laffen. Sämmtliche Faffungen bestehen in ächtem Golde, in Gilber und den beften Bergoldungen.

Ein fehr bedeutendes Lager von Gemalde-Brochen gu 21, 5, 71, 10, 15, 20 Ggr., 1 Thir. bis ju 20 Thalern das Stud find febr empfehlenswerth. Die Bude ift auf dem Martte, dem Nathhause fchrag über, unweit Anittels Bude, und ift an der Firma fenntlich.

den, Kalender ze, ze., und fich deshalb gang bebeiten eingefaßt, ale: Rotigbuder, Cigarreniafomobl eingerahmt, ale auch in Galanterie- Ar-Daguerreotyps, Porzelan=Verkauf In der Sandlung des Unterzeichneten wird von

merden in meinem Mtelier, Wilhelmeffr. 300. 7.,

Conbres ju Meibnadis- Befdenten cignenb,

illig angelertigt.

beute ab Dugend Porzetan . Teller 3' I Rthir. 15 Ggr., und das Dugend Porzelan- Zaffen

gu 1 Rthir. 15 Ggr. und 1 Rthit. 5 egr.

verfauft. Pofen, den 16. December 1849.

Michael M. Misch, Martt= und Büttelftrafen-Ede Ro. 45.

Frifde ftarte Safen à 19 Ggr., fo wie Reb hühner das Paar ju 10 Sgr. bei Stiller.

Frifde Auftern empfingen Gebr. Baffalli-

Die erften Deffinaer Apfelfinen und Citronelly feinste Schaalmandeln à la princesse, neue Dub tat-Traubenrofinen, neue Rrang- und Schachtel Feigen, frifche Sardines à l'Huile, Perig - Truf feln, Ruff. Schoten. Erbfen, große 3tal. Maro nen, neue Lamberts- und Wallnuffe empfing, fowit Die feinften Caravanen- und Pecco-Thee's 3. Appel, Bith .= Str. Poftfeite Ro. 9.

Befte neue Lamberts = Nuffe, das Pfd. 3 Ggti und Pfundhefen find flete täglich frifd gu haben 3. Ephraim, Wafferftr. No. 2.

pret.

Freitag den 21. December bringt ich Rebe, Safen, Rebhühner und Fa fane, ebenso zwei starte Hirsche nach Posen. Rehe und Großwild werde in in Theilen verkaufen.

Des Jahrmarktes wegen ist mein Stand Sapiehaplat, vis à vis det Weit'schen Fleischbude.

Mein Logis im Gafthof zum Gid born, Kämmereiplat.

R. Löfer.

Metamorphofen . Theater im geheigten Gaale über ber Stadtmaage.

Seute Donnerflag den 20 flen und Freitag ben 21ften December: Der leben dig todte Ches mann. Doffe in 2 Atten. Sierauf Ballet. 3um Schluf: Die Bolfs - Schlucht aus dem Freis fous. Anfang 7 11hr. Billete jum erften Plas 6 Sgr., jum zweiten Plat zu 4 Sgr. find im Hotel de Dresde Ro. 16. bis 5 11hr Abends ju haben

Den erften Januar 1850: Unwiederruflich die lette Borftellung.